# Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, den 7. Februar 1828.

Angefommene Fremde bom 5. Februar 1828.

hr. v. Czapski aus Xions, Hr. v. Czinski aus Ordzin, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Kaufmann Hourand aus Nuits, Hr. Gutsbesitzer v. Rassewski aus Gorazdowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Nokoszewski aus Gutow, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Påchter Smitkowski aus Siodmiorogowo, Hr. Påchter Orzewlecki aus Galcz, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Trzeinski aus Lipnik, Hr. Erbherr Skorzewski aus Wysoka, I. in No. 391 Gerberstraße,

#### Edictal=Citation.

Bur Liquidation sammtlicher Amsprüche an die in 200 Athle. Staatsschuloscheisnen bestellte Amts-Caution des Friedens-Gerichts-Hülfs-Executors Carl Ludwig Gransin zu Schrimm haben wir einen Termin auf den 10ten Juni cur. Bornittags um 10ther vor dem Lands-Gerichts-Referendarins v. Herzberg hier angesetzt, zu welchem wir alle andesamsten Gläubiger mit der Verwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben ihrer Ansprüche an die Amts-Caution sür verlustig erklärt, und nur an die Person des Hülfs-Executors Gransin verwiesen werden sollen.

Posen den 26. Januar 1828. Konigl. Preußisch es Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowy Exekutora Sądu Pokoiu w Szremie Karola Ludwika Gransin wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Czerwcar, b. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Herzberg w izbie naszey instrukcyjney, i na takowy wszelkich wierzycieli nieznajomych pod tem zagrożeniem zapozywamy iż w razie nie stawienia się wszelkie pretensye do kaucyi utracą i tylko do osoby Exekutora Gransin przekazani zostana

Poznań dnia 26. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Edictal = Citation.

Ueber das Vermögen des zu Rumbin im Leczycer Kreise in Polen verstordenen früher zu Daleszynko bei Pinne wohnhaft gewesenen Eigenthümers Joshann Ludwig Giebler ist bereits im Jahre 1806 vom ehemaligen Patrimonials Gericht zu Zirke ein Concurs-Versahren eingeleitet, was nunmehr auf Antrag der Gläubiger fortgesetzt wird.

Es werden daher alle unbekannte Glaubiger, welche Ansprüche an die Masse, welche ans einem baaren Depossital » Bestande von etwas über 1000 Athlr. besteht, haben, hiermit vorgelaben, in dem zur Liquidation der Forderung auf den 23. April 1828 anstehenden Termine vor dem Deputireten Herrn Landgerichts-Assender Ivanak hierselbst entweder personlich oder durch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte, wosu denschen die hiesigen Justiz-Commissionen Wolny und Mallow vorgeschlagen werden, sich einzussinden, ihre Forsberungen anzuzeigen und zu bescheinigen.

Die Ausbleibenben haben zu gewärtitigen, daß sie mit allen ihren Forderungen an die Masse werden präcludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Gläubiger wird auferlegt werden.

Meserit ben 22. November 1827. Konigl. Preußisches Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Rumbinie powiecie Łęczyckim w Polszce, dawniey w Daleszynku pod Pniewami mieszkaiącego Jana Ludwika Cieblera właściciela, ieszcze w roku 1806. przez bywszy Sąd Patrymonialny Sierakowski, konkurs wprowadzony został, króry na wniosek wierzycieli teraz dopiero kontynuowanym będzie.

Zapozywamy przeto wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy iakie pretensye do massy składaiącey się z gotowey summy depozytalney cokolwiek więcey nad 1000. Tal mieć sądzą, aby się w terminie do likwidowania ich należytości wyznaczonym, dnia 23. K wietnia 1828. przed Delegowanym Assessorem Jonas tu w mieyscu osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wolego i Mallowa przedstawiamy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż ze wszystkiemi pretensyami swemi do massy mianemi prekludowani będą i wieczne im milczenie przeciw reszcie wierzycielom nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 22. Listop. 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Bon bemunterzeichneten Ronigl, Land: gerichte wird ber Johann Capiftratus Sofolowski welcher von feinem Bater, bem im Sabre 1795 verftorbenen Gifch= schreiber Frang Sokolowski in Przygo= blice Abelnauer Rreifes im Jahre 1703 zu einem Tifchler in Kalisch in die Lehre gegeben, jedoch ohne feine Lehrjahre be= endigen gu konnen, jum posnifchen Mili= tair ausgehoben worden ift, und feit bem nichts von fich hat horen laffen, fo wie beffen etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer hierdurch offentlich bor= gelaben, fich binnen 9 Monaten und zwar fpateftens in bem auf ben 28. August. 1828 vor dem Deputirten Landgerichte = Ausfultator herrn Brach= vogel im Landgerichts = Geschäftelocale hierselbft anberaumten Termine perfon= lich ober schriftlich zu melden und daselbst weitere Unweisung, im Falle feines Husbleibens aber gu gewärtigen, bag ber= felbe für tobt erflart und fein fammtli= des gurudgelaffenes Bermogen feinen nachften fich gemeldeten Erben zugefpro= chen und ausgehändigt werden wird.

Krotofchin den 8. Oftober 1827.

Ronigh Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Gnefen, unter No. 98. belege= ne, zur Marcus Chape Rubenschen Ron= furs = Maffe gehörige Grundfiud, wel=

Zapozew Edyktalny.

Ze strony podpisanego Król. Sadu Ziemiańskiego zapozywaią się Jana Kapistrata Sokołowskiego, którego Oyciec, zmarły w roku 1795. Pisarz stawowy Franciszek Sokołowski w Przygodzicach Powiecie Odalanowskim, w roku 1793. oddał na Rrzemiosło do Stolarza w Kaliszu. którego iednak przed ukończeniem lat uczby wzięto do woyska Polskiego, a od czasu tego żadney o nim niepowzięto wiadomości, tndzież zapozywa się niewiadomych bydź mogacych Snkcessorow i Spadkobierców tegoż publicznie, ażeby w przeciągu 9. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 28. Sierpnia 1827. przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Brachvogel w Lokalu sądu tuteyszego wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się i dalszych rozporządzeń oczekiwali. Wrazie zaś niestawienia się, spodziewać się ma wyżey rzeczony Kapistrat Sokołowski, iż za zmarłego uznanym i cały iego pozostały maiątek, naybliż. szym iego krewnym którzy się zgłoszą wydanym będzie.

Krotoszyn d. 8. Październi. 1827. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Iurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod No. 98. położona, do massy konkursowey Marka Chaye Ruben należąca, skłaches aus einem noch unvollendeten Wohnhause bestehet, und gerichtlich auf 2593 Athle. abgeschätzt worden, soll Schuldenhalber an den Meistbietenden verkauftwerden.

Wir haben hierzu brei Bietungstermi=

- 1) auf ben 23. Januar 1828.
- 2) auf ben 26. Marg 1828.
- 3) auf ben 28. Mai 1828. wobon ber letztere peremtorisch ist, vor bem Land-Gerichts Reserendarius 360= rowski, Morgens um 9 Uhr hieselbst angesetzt, und fordern besitz= und zah= lungsfähige Personen auf, sich zu mel= ben, und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann jeder Zeit in unserer Registratur eingefehen werden.

Gnefen den 8. September 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

daiąca się z kamienicy ieszczeniedokończoney, sądownie na 2593. Tal, oszacowana, z powodu długów naywięcey daiącemu, sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczylimy trzy termina licytacyine:

- 1) na dzień 23. Stycznia 1828.
- 2) na dzień 26. Marca 1828.
- 3) na dzień 28. Maia 1828. z których ostatni iest zawity, przed Ur. Zborowskim Referendaryuszem zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń Sądu tuteyszego, na który zdolność do posiadania maiących pinieyszem

wzywamy, aby się na tymże stawili i pluslicytum podali. Taxa każdego czasu w Registratu-

rze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno dnia 8. Września 1827 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise, im Strzyzewer Hautande unter No. 20 belegene, dem George Rauhut gehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 577 Athlr. gewärdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger, Schulben halber bffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden, und die Biefungötermine sind auf

den 3. November 1827, den 10. Januar 1828, und der percentorische Termin auf den 8. März 1828, Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod Iurysdykcyą naszą zostaiące w Olędrach Strzyżowskich w Powiecie Krotoszyńskim pod Nro. 20. położone, do Jerzego Rauhut należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowéy na 577 Tal. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane bydźma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Listopada 1827, na dzień 10. Stycznia 1827, termin zaś peremtoryczny vor bem herrn Landgerichts' Referendarius v. Storzewsti Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besist und zahlungsfähigen Käusern werden diese Termine mit dem Beistigen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden freisteht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotoschin den 23. Juli 1827.

Konigl, Preuß. Landgericht.

na dzień 8. Marca 1828, zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Skorzewkim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w
przeciągu 4. tygodni przed ostatnim
każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść
były mogły.

Krotoszyn dnia 23. Lipca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Abelnauer Kreise belegene, dem Gutsbessißer Carl Zerboni di Sposetti gehörige Gut Czachury nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 25418 Mthlr. 14 Sgr. 1½ Pf. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Gläubisger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbiettenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 28. Februar, ben 1. Juni, und der peremtorische Termin auf ben 30. August 1828,

vor dem Herrn Landgerichtsrath Lenz. Morgens um guhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden biese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny,

Dobra Czachury pod Turysdykcyą naszązostające w Powiecic Odalanowskim położone do Ur. Karola Zerboni di Sposetti należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 25,418. Tal. 14. śgr. 1½. fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Lutego, na dzień 1. Czerwca, termin zaś peremtoryczny;

na dzień 30. Sierpnia 1828. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym W. Sędzią Lenz, tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o termnachtych z nadmienieniem, iż w prze vor bem letzten Termine, und die etwa vei Aufnahme der Taxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Uebrigens werden zu biesen Terminen nachstellende Gläubiger, beren Wohnorte unbekannt und nicht zu ermitteln gewes fen sind, als:

a) ber Joseph v. Malczewsfi,

b) bie v. Poplamstischen Eheleute,

c) die Rosalia v. Wikatorska jetzt ver= ehelichte v. Pawlowska,

d) die Cophia von Malezewskaschen

Erben,

e) die Cajetan v. Grabefischen Erben, mit dem Ueberlaffen vorgeladen, ihre Wir fügen je= Rechte wahrzunehmen. boch die Warnung hinzu, daß im Fall ihres Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Jufchlag ertheilt, in fo fern feine rechtlichen Sinderniffe entgegen fte= hen, fondern auch nach gerichtlicher Er= legung bes Raufschillings bie Loschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und mar ber lettern, ohne baff es zu biefem Zweck ber Produktion ber Infirumente bedarf, verfügt werden foll. Im Fall der Unbekanntschaft am hiesigen Orte, werbem bem hier vorgekabenen Glaubigern Die Justig = Rommiffarien Juffig = Rommif= fionerath Pilasti, Landgerichte = Rath Brachvogel und Landgerichterath Sprin= ger zu Mandatarien in Vorschlag ge= bracht.

Krotoschin ben 15. Oftober 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

ciągu 4. tygodni przed ostatnim ter minem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywa się do Termitego Wierzycieli następuiących których mieysca pobytu są niewiadome i wyśledzonemi bydź nie mogły, a

mianowicie:

a) Józef Malczewski;

b) Małżonkowie Popławscy;

c) Rozalia Wikatorska teraz zamężna Powłowska;

d) Sukcessorowie niegdy Zofii Maczewskiey;

e) Sukcessorowie Kaierana Grabskieskiego;

oddaiąc im do woli, praw swyiedopilnować, pod tem iednak ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się
nietylko dobra powyższe naywięcey
daiącemu, skoro prawne zachodzić
nie będą przeszkody, przysądzone,
lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a szczególniey ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia
na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie-

W razie nieznajomości zapozwanych Wierzycieli w mieyscu tuteyszem Ur. Ur. Pilaski, Brachvogel, i Springer Kommisarze Sprawiedliwości im się przedstawiają.

Krotoszyn d. 15. Pazdzier, 1827. Król Pruski Sad Ziemiański.

#### Ediftal = Citation.

Von dem unterzeichneten Koniglichent Landgericht werden nachstehend verscholke= ne Versonen, als:

- 1) der Schneidergeselle Carl August Priede, welcher im Jahre 1804 in Berlin gearbeitet, nach Schlesien hat gehen wolken und seit dieser Zeit nichts von sich hat hören Lassen,
- 2) die Theresia Klasicka geb. Wroblewska, die seit långer als 10 Jahren nichts von sich hat horen lassen,
- 3) bie Gebrüder von Glowszewski, namlich Andreas Stephan, der mit dem polnischen Militair im Jahre 1810 nach Spanien, und der Anston Leo, der gleichfalls im Jahre 1807 als polnischer Militair ins Feld gegangen und feit dem nichts von sich haben hören lassen,
- 4) Die Marianna Neumann geb. Rysbicka, welche vor langer Zeit nach Thorn und von da mit einem preußischen Unteroffizier nach Stargard gegangen sein soll,
- 5) der Johann Pabst, welcher am 30. Mårz 1809 in Bromberg zum polnischen Militair ausgehoben, und noch an demselben Tage als Refrut nach Thorn transportirt worden ist, und seit dem von seiz nem Leben und Ausenthalte keine Nachricht gegeben hat,

jo wie deren etwanige unbekannte Erben und Erbnehmer hierdurch offentlich vor-

Zapozew Edyktalny.

Zstrony podpisanego Król. Sądu Ziemiańskiego zapozywaiąsię ninieyszem publicznie zapodziane osoby, iako to:

- I) Krawczyk Karól August Priebe który w reku 1804. był w Berlinie chciał się udać do Szląska, i od tegoż czasu nic o sobie słyszyć niedaie.
- (2 Teressa z Wroblewskim Klasicka, która przeszło od lat 10. nic osobie słyszyć niedała.
- 3) Bracia Głowczewscy mianowicie Andrzey Szczepan, który w ro-ku 1810 z oddziałem woysk polskich wyszedł do Hiszpanii, i Antoni Leon, który rownież iako polski woyskowy w roku 1807 na woynę poszedł, i którzy obydway od owego czasu żadney niedali o sobie wiadomości.
- 4) Maryanna z Rybickich Neumanowa, która iuż dawno de Torunia, a ztamtąd z pruskim Podoficerem do Starogardu poyść miała.
- 5) Jan Pabst, który w dniu 30. Marca 1809. w Bydgoszczy do woyska polskiego został wzięty i tego samego dnia iako rekrut de Torunia transportowy i który od tego czasu o swoim życiu i pobycie żadney niedał uwiadomości;

tudzież nieznajomi tychże osób sukcessorowie i spadkobiercy, ażeby w gelaben, sich binnen 9 Monaten und zwar spätestens in dem auf den 18ken Juli 1828 Vormittags um 9 Uhr ovr dem Deputirten Herrn Landgerichtse Meferendario Awadynski im Landgerichtse Sieschäftslocale dieselbst anderaumten Termin personlich oder schriftlich zu melzden, und daselbst weitere Anweisung, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtizgen, daß dieselben für todt erklärt und ihr sämmtliches zurückgelassens Vermögen ihren nächsten sich gemeideten Erben zugesprochen und ausgehändigt werden wird.

Zugleich werden auch

6) die unbekannten Erben des am 4ten Februar 1822 zu Auden bei Bromberg verstorbenen Erbpächters Michael Buschke, dessen Nachlaß in 24 Thalern besteht,

hierdnrch aufgefordert, sich gleichfalls binnen der oben gedachten Frist, langestens aber in dem vorgedachten anstehenben Termine, schriftlich oder personlich zu melden, widrigenfalls der Nachlast den bekannten Erben ausgeantwortet werden wird.

Bromberg ben 10. Sept. 1827. Konigl. Preuß. Laudgericht.

przeciągu 9. miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 18. Lipca 1828 z rana o godzinie 9. przod deputowanym Sądu Ziemiańskiego Ur. Referendaryuszem Kwadyńskim w lokalu służebnym tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście lub na piśmie zgłosili się i dalszych wskazowek oczekiwali, gdyż w razie niestawieniasię, spodziewać się maią, iż za umarłych uznani zostaną i ich cały pozostawiony maiątek, naybliższym ich krewnym, którzy się zgłoszą i wylegitymuią wydanym będzie.

Zarazem wzywa się ninieyszem także:

6) Niewiadomych sukcessorów zmarłego na dniu 4. Lutego 1822 w Ruden pod Bygdoszczą dzierzawcy wieczystego Michała Buszke którego pozostałość składa się z 24. Tal.

Ażeby rownież w powyż rzeczonym przeciąga czasu a naydaley w żmiankowanym powyżey terminie piśmiennie albo osobiście zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym wiadomym sukcessorom wydana zostanie.

Budgoszcz d. 27. Września 1827. Król, Prusk. Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Rachbem über ben Rachlag bes vers ftorbenen Pachtere Johann v. Chelmidi gu Grabofzewo auf ben Antrag ber Er= ben ber erbschaftliche Liquidatione = Pro= geff eröffnet worden, wird gur Unmel, bnug ber Dachlagschulben ein Connota= tiond-Termin auf ben 2 ten Dai f. 3. Morgens um 9 Uhr bor bem herrn Land= gerichte:Rath v. Dotryfowefi hiefelbft an= gefeht. Es werben baber alle, welche an den Nachlaß Anspruche zu haben ber= meinen, vorgelaben, in bemfelben ihre Forderungen anzugeben und gu juftifici= ren, ausbleibendenfalls aber gu gewarti= gen, baß fie aller etwanigen Borrechte für verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben wird, permiefen werben follen.

Gnefen den 17. December 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

Zum öffentlichen Verkauf der im Mosgilner Kreise belegenen, zur Gabriel v. Gzowstischen erbschaftlichen Liquidationös Masse gehörigen Herrschaft Myslątkowo, bestehend aus dem Gute Myslątkowo, Prochn und Rozanna nebst Zubehör, welsche nach der rewidirten gerichtlichen Laste im Ganzen auf 85,329 Athlr. 18 sgr. 5 pf., nämlich:

Zapopzew Edyktalny.

Nad pozostałością niegdy Jana Chelmickiego dzierzawcy Graboszewa, zostal na domaganie się sukcessorów sukcessyino likwidacyiny process otworzony i w skutku tego wyznaczyliśmy do zgłoszenia się wierzycieli termin konotacyiny na dzień 2, Maia r. p. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Potrykowskim w sali Sadu tuteyszego. Zapozywaią się tedy wszyscy ninieyszem, którzy do obecney pozostałości mniemają mieć iakową pretensyą, ażeby takową w tymźe terminie podali i usprawie. dliwili, gdyż w razie niestawienia się praw swych przytem processie likwidacyinym za pozbawieni uznanemi zostaną iz pretensyamiswemi iedynie do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostanie odesłanemi będą.

Gniezno dnia 17. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny.

Gelem publiczney sprzedaży maiętności Myslątkowskiey w powiecie.
Mogilińskim położoney a do massy
sukcessyino - likwidacyjney niegdy
Gabryela Gzowskiego należącey, składaiącey się z wsiów Myslątkowa
Procynia i Rozanny z przynależytościomi, która według zrewidowaney
sądowey taxy ogółem na

Mydlattowo nebst Zubehör auf

8523 Rthir. 25 fgr. 11 pf. toiest

Procyn nebst Zubehör auf

46401 Rthir. 23 fgr. 5 pf.

Mojanna nebft Bubehor auf

30404 Rthlr. 29 fgr. 1 pf. gewurbigt worben, haben wir, ba in ben fruhern Terminen ein annehmliches Ges bot nicht erfolgt ift, einen nochmaligen Licitationstermin auf ben 3 1 ften Mai b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichte-Rath v. Potryfowefi biefelbft anberaumt, wogu befig= und jahlungsfähige Raufer eingeladen wer= ben, um ihre Gebote azbugeben.

Die Tare fann ju jeder Beit in unfe=

ter Regiftratur eingeschen werden.

Gnefen den 14. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. 85,329. Tal. 18. fgr. 5. fen.

Myslątkowo z przynależytościami na 8523. Tal. 25. sgr. 11.fen.

Procyn z przyległościami na

46,401. Tal. 23. sgr. 5. fen.

Rozanna z przyległościami na

30404. Tal 29. sgr. 1. fen. oszacowaną została, wyznaczyliśmy powtorny termin licytacyiny, gdy w pierwszych terminach odpowiadaiące pluslicytum nie nastąpiło na dzień 31. Maiar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Potrykowskim tu w mieyscu, na który nabywców do posiadaniai zapłacenia zdatnych zapozywa się.

Taxę zaś w każdym czasie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Gniezno dnia 14. Stycznia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die in ber Stadt Rafel belegenen Grundftude bes verftorbenen Uderbur= gere Johann Doftorowicz, beffehend aus einem unterm Dr. 125 a. belegenen Bohn= baufe nebst Bauplat, einem bahinter be= legenen Ruchengarten, einer Biertelhufe Ackerland, 11 Morgen, 1201 [ Ru= then magdeburg, in allen 3 Felbern ent= halten, und folgenden einzelnen Ackerftu= den, als:

1) einem Stude Uder von 119 Rus then magdeb.

2) einem besgleichen bon 72 -

bito 1 Morg. 95 -3)

Patent subhastacyiny.

Grunta należące zmarłemu mieszczaninowi Janowi Doktorowicz w Nakle składające się z jednego pod No. 125. položonego domu i placu pustego do budowli, iednego za nim położonego ogroda warzywnego, z ćwierć włoki roli II. morgów 1201. Opretów magdeburkich w trzech polach zawierające i następujące kawły roli iako to:

119 Pr. mag. 1) ieden kawal roli wielki

2) ieden rowny

dito 1 morg. 95 -3)

96 - 914) dito - 96bito -4) bifo 1 - 60 - 5) dito 1 - 60 -5) 6) bito 130 -6) dito 30 - 130-7) Dito 90- 7) dito 1 - 90-Przydatek genannt, Przydatek zwany,

Muthen groß,

9) aus einer Dfolla-Biefe, 5 Morgen 9) iedney okolla laki 5 morg. 973. 973 Ruthen groß,

gufammen auf 925 Rthlr. 8 fgr. gericht= lich abgeschätt, sollen auf ben Untrag zweier Glaubiger Schulden halber offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= ben. Bufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichts zu Schneidemubl haben wir einen Licitationstermin auf ben 28 ften Marg 1828 Bormittage um 9 Uhr auf ber Rathsstube in Dafel angesett, und laden zu bemfelben befig= und gabe lungefahige Raufluftige mit dem Bemerfen ein, daß dem Meiftbietenden der Bus fchlag ertheilt, und auf fpater eintom= mende Gebote nicht gerücksichtigt werben foll, wenn nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Taxe fann zu jeber Zeit in unfes wody. rer Registratur nachgesehen werben.

Lobsens ben 7. December 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

8) aus einer hufenwiese, 1 Morgen 90 8) ziedney włoczny taki 1. morg 90, prętów wielkiey

prętów wielkiey

w ogole na 925. Tal. 8. sgr. sądownie ocenione, maią bydź na wniosek dwóch wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedane. - trong and to as

Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 28. Marcar, p. o godzinie 9. przed obiadem na izbie policyiney w Nakle i wzywamy nań zdolność do kupna i zapłaty maiących z tym nadmienieniem, że naywięcey daiącemu grunta te przyderzone zostana, a na późnieysze licyta uważane nie będzie, gdyby tego prawne nie wymagały do-

Taxa każdego czasu w Registraturze naszy przeyrzaną bydź może.

Łobżenica dnia 7. Grudnia 1827. Król, Pruski Sad Pokoju.

Na skargę Katarzyny z Michalanków Antkowiakowey naprzeciw nieprzytomnemu mężowi swemu Franciszkowi Antkowiak z Piotrowa Powiatu Kościanskiego, dopraszającey się aby z przyczyny złośliwego iey od lat przeszło 20. opuszczenia, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie uzyskać mogła; wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 28. Kwietniar. b. po południu o godzinie 3. wizbiesądowey

Konsystorza Jeneralnego tu przy tumie, na który tegoż Franciszka Antkowiak z pobytu iego niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

w Poznaniu dnia 16. Stycznia 1828.

Sąd Konsystorza Jemeralnego Administratorskiego Poznańskiego.

Am Sonntage ben 3. b. ift ein junger noch nicht völlig ausgewachsener brauner Dachstund mit weißer Rehle, vom Ranonenplatz verloren gegangen. Es wird Jedermann vor dem Ankaufe diefes hundes gewarnt, Demjenigen aber, ber ihn dem Besitzer wiederbringt, eine angemessene Belohnung zugesichert. Man besliebe sich im Rotheschen hause hinter dem Kanonenschuppen zu melden.

| 等有公司 自由的                                                                         | OF TREE A STATE OF THE SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | [ 1826r bas Quart 7 fgr., ben Unter 6 Rtlr., bas Orhoft 33 Rtlr.;                                   |
| Weißer                                                                           | 1825r 8 - 65 - 36 -                                                                                 |
| Landwein                                                                         | 1823r • 9 — • 8 — • 43 —                                                                            |
| .Schole                                                                          | [ 1819r • 12 — • 10 — • 55 —                                                                        |
| Rother                                                                           | 1826r • 7 - • 6 - • 33 -                                                                            |
| Landwein                                                                         | $1825r$ • $8 - 6\frac{1}{2} - 36 -$                                                                 |
| Rirschwein bas Quart 10, 12 und 15 fgr., ankerweise noch billiger, offeriret, fo |                                                                                                     |
| wie auch, um mit einer Parthie Englischer Beichendinte gur Bafche aufzuraumen,   |                                                                                                     |
| das große Etuis für 15 fgr. die Handlung                                         |                                                                                                     |
| adq and                                                                          | 21. Freudenreich in Posen.                                                                          |
| , skinder                                                                        | the state of the Court will stripped the stripped the second                                        |
| wie auch,                                                                        | um mit einer Parthie Englischer Zeichendinte gur Basche aufzuraumen, Etuis für 15 fgr. bie Handlung |

e training within all to

to a factorial programme and the second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section

wireston's antomorphism to the control of the contr

Design and a siculation of the first of

viewed has been a population of political within a do not

Saturday I had all the plant of the sales